25, 02, 76

## Kleine Anfrage

der Abgeordneten Dr. Kreile, Stücklen, Dr. Dollinger, Höcherl, Röhner, Dr. Althammer, Biehle und Genossen

## betr. Berücksichtigung des Freistaates Bayern bei Förderungsmaßnahmen der Bundesregierung in den Haushaltsjahren 1972 ff.

Wir fragen die Bundesregierung:

In welcher Höhe und für welche Maßnahmen und Zwecke sind in den einzelnen Haushaltsjahren Bundesmittel nach Bayern geflossen bzw. waren und sind nach den Haushaltsansätzen und den Planungen zu deren Vollzug vorgesehen

- a) in Form von Zuweisungen und Zuschüssen
  - 1. insgesamt, davon auf dem Gebiet
  - 2. des Bildungswesens, insbesondere in Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes,
  - 3. der sozialen Sicherung,
  - 4. der Gesundheit und des Sports, insbesondere in Vollzug des Krankenhausfinanzierungsgesetzes,
  - 5. des Wohnungswesens, insbesondere Wohnungsbauprämien,
  - der Ernährung, der Landwirtschaft und Forsten, insbesondere für die Getreidepreisharmonisierung, Abschlachtprämien und die Magermilchstützung,
  - 7. der Energie- und Wasserwirtschaft,
  - 8. des Verkehrs- und Nachrichtenwesens,
  - 9. der Wirtschaftsunternehmen:
- b) zu folgenden Zwecken:
  - 1. Verbraucheraufklärung (einschließlich Wohnberatung usw.).
  - 2. Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur",
  - 3. 1. Sonderprogramm 1974,
  - 4. 2. Sonderprogramm 1974,
  - 5. ERP-Gemeindeprogramm,
  - ERP-Programm und Eigenprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau bzw. der Lastenausgleichsbank für die gewerbliche Wirtschaft,

- 7. Gewerbeförderung (Betriebsberatung, Berufsbildung usw.),
- 8. Förderung der EDV, der Kerntechnik; Forschungs-, Entwicklungs- und Erstinnovationsförderung,
- 9. Sicherung der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen,
- 10. Straßenbau,
- 11. Offentlicher Personennahverkehr,
- 12. Frachthilfe für Ostbayern und das Zonenrandgebiet sowie Umwegfrachthilfe,
- 13. Ausbau von Landeplätzen,
- 14. Bau und Unterhaltung von Bundeswasserstraßen?

Bonn, den 25. Februar 1976

Dr. Kreile

Stücklen

Dr. Dollinger

Höcherl

Röhner

Dr. Althammer

Biehle

Engelsberger

Dr. Fuchs

Geisenhofer

Gierenstein

Hösl

Kiechle

Dr. Kunz (Weiden)

Lücker

Dr. Müller (München)

Niegel

Rainer

Dr. Riedl (München)

Roser

Schedl

Frau Schleicher

Schmidhuber

**Spranger** 

Dr. Waigel

Dr. Warnke

Dr. Wittmann (München)

Zoglmann